## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstage, ben 6. Februar 1827.

Angekommene Fremde bom 4. Februar 1827.

Herr Erbherr Biskupski aus Bronikowo, Hr. Erbherr Kiedrowski aus Struchowo, Hr. Erbherr Krzyzauski aus Zudowo, Hr. Erbherr Palencki aus Chlapowo, Frau v. Urbanowska aus Pawlowo, I. in Nro. 168 Wasserskraße; Hr. Pachter Szczawinski aus Moszcizek, Hr. Pachter Lewandowski aus Dalewo, I. in Nro. 99 Wilde.

Befanntmachung.

Der concessionirte Backermeister Morik Kalischer and Lissa, und die Philippine Kalischer and Glogau, haben in dem am 26. October c. unter sich errichteten gerichtlichen Ehekontrakt die Gütergemeinschaft andgeschlossen, welches nach S. 122. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntnis des Publicums gebracht wird:

Kunfatt den 14. December 1826. Ronigt. Preup. Landgericht.

Obwieszczenie.

Piekarz koncessyownoany Moritz Kalischer z Leszna i Filipina Kalischer z Głogowa w kontrakcie przedślubnym w dniu 26. Pazdziern. r. b. sądownie zeznanym wspólność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem według §. 422 Tit. I. Część II. Powszechuego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d' 14. Grudnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffation8= Datent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Dfirzefzowichen Rreife in ber Stadt Rem= pen unter Mro. 26 und 166 belegenen, der Abraham Rotlarcankschen Concurd= Maffe zugehörigen Grundftude, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 3230 Rthlr. gewürdigt worden find, follen jur Feststellung ber Activ = Daffe bffent= lich an ben Meiftbietenben verfauft mer-In bem bereits angestandenen Bietunge=Termine hat fich fein annehm= barer Raufer gemeldet, weshalb wir bem Antrage bes Curatoris Massae ge= maß nach einen peremtorischen Termin auf den 3. April 1827. in loco Rempen por bem Ronigl. Friedenege= richt bafelbft Morgens um 10 Uhr ange= fest haben.

Besitz und Jahlungefähigen Käufern wird dieser Tennin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängelanzuzeigen.

Krotoschin den 4. Januar 1827.

Ronigl, Preußifches Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Numerami 26 i 166 položone, do massy konkursowéy Abrahama Kotlarczyka należące, które według taxy sadowéy na 3230 tal. ocenione zostały, końcem ustanowienia massy czynnéy, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią. terminie licytacyinym odbytym żaden chęć kupna maiący niezgłosił się, przeto w skutek wniosku Kuratora massy ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 3. Kwietnia 1827 r. w mieyscu Kempnie przed tamteyszym Król. Sądem Pokoiu zrana o godzinie 10. wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność domiesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 4. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Vorladung.

In dem Hypothekenbuche der im Gneseuer Kreise belegenen Herrschaft Mikolajewice, steht sub Rubr. III. Nro. 5. für die Hedwig v. Giznska geborne von Borowska, eine Forderung von 633 Athlr. 10 fgr. nebst 5 pro Cent Zinsen eingetragen, welche bei der vor kurzem erfolgten Bepfandbriefung gedachter Herrschaft in Posener Pfandbriefen um: gesetzt, und beim unterzeichneten Landscerichte deponirt worden ist.

Die jezigen Eigenthumer ber Herrschaft Mifolajewice Graf Gaspar und Theresia v. Potulicische Cheleute behaupten die odige Post bereits bezahlt zu haben, ohne sich jedoch durch legale Quittung hierüber ausweisen zu konnen.

Auf ihren Antrag werden baher bie ihrem Wohnorte nach unbefannte Ged= wig v. Gizneta geborne v. Borowska, deren Erben, Ceffionarien ober wer fonft in ihre Rechte getreten ift, hierdurch borgeladen, ihre Unspruche an die ge= bachte Forderung von 633 Athle. 10 igr nebst Binfen ad alterum tantum in Pofener Pfandbriefen fpateftens in bem auf den 23. Mai c. Morgens um 9 Uhr bor bem Deputirten Geren Referendarius 3borowefi hierfelbft auftebenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie mit allen ihren etwanigen Unsprüchen an die gebachte Summe nebft Binfen praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, die bereits erfolgte Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney maiętności Mikołajewickiey w Powiecie Gnieznińskim sytuowaney, zahypotekowana iest pod Rubr. III. No. 5. dla Jadwigi z Borowskich Gizyckiey summa 633 tal. 10 śgr. wraz z prowizyami po 5 od sta, która przy zaciągnieniu zastawnych Listów wspomnionéy maiętności przed niedawnym czasem nastąpionym, na Poznańskie listy zastawne zamieniona i w podpisanym Sądzie Ziemiańskim złożona została.

Teraźnieysi właściciele Mikolaiewickiey maietności Gasper i Teressa Potuliccy małżonkowie Hrabstwo, utrzymuią że powyższą summę już zaspokoili, niemogą iednak tego legalnym kwitem udowodnić. Z powodu tego zapozywamy wiec ninieyszem z pobytu swego nam niewiadoma Jadwigę z Borowskich Gizycka, teyże Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub ktokolwiek w iév wszedł prawa, iżby pretensye swe do wspomnionéy summy 633 tal. 10 sgr. wraz z prowizyami ad alterum tantum w Poznańskich listach zastawnych wynoszących w terminie na dzień 23. Maia r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Ur. Zborowskim Referendaryuszem, w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do rzeczoney summy i prowizyów mianemi pretensvaKöschung bieser Post im Hypothekenbuche von Mikolajewice aber für rechtegültig; erachtet werden, und die Jahlung der deponirten Pfandbrife an die Provocan= ten erfolgen wird.

Gnefen ben 8. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Gniezno d. 8. Brycznia 1827.

mi prekludowanemi zostaną, i wieczne im w tey mierze nakazanem będzie milczenie, wymazanie zaś tey
summy z księgi hypoteczney maietności Mikołaiewickiey, iuż następione,
za prawoważne uznanem zostanie, i
wypłata złożonych listów zastawnych
na rzecz Prowokantów nastąpi.

Gniezno d. 8. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Den 7. Februar Rinderball im Motel de Vienne. S. Primer geb. Bluhm.

## Nachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Januar 1827.

| eptically and a second of     | Rtlr. Sgr. Pf. | ntir. Egr Pr                               |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Weizen ber Preuf. Scheffet gu | de la Va       | Rindfleisch das Pfund Preug.               |
| 16 Megen                      |                | Gewicht 2                                  |
| Roggen dito                   |                | Schweinefleisch dito 2 4                   |
| Gerfte dito                   |                | Hammelfleisch dito 1 10                    |
| hafer dito                    |                | Kalbsteisch dito                           |
| Erbsen dito                   |                | Sieofalg dito 1 4                          |
| Hirse dito                    |                | Butter bas Quart 7 6                       |
| Duchmeißen dito               | 1 6 3          | Dier dito                                  |
| Milhfen ober Beinfiamen dito  | 1 27 8         | Brandtwein dito                            |
| Beiffe Bohnen dito            | 2 20           | Rankale Signamas Gu                        |
| Kartoffeln dito               | 7.5            | Banholz, die Prens. Elle nach              |
|                               | 10 -           | ber Dicke gerechnet 220 -                  |
| Fopsen dito                   |                | Die Klafter Brennholz hartes 4 10 -        |
| Heu der Centner               |                | dito dito weiches 4                        |
| Stroh das Schock a 60 Geb.    | 2 10 -         | Beredelte Bolle ber Stein . 35 15          |
| Werten = Gruße der Schft.     | 2 25 -         | Ordinaire = dito 27                        |
| Buchweizens Grühe dico .      |                | 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个    |
| Gersten-Graupe dito           | 2 20 -         | La Const Tame of the State of the Constant |